# dziennik praw państwa i rządu

dia

# cesarstwa austryackiego.

Część XCVII.

wydana i rozesłana w wydaniu wyłącznie niemieckiem: 26. Lipca 1850, w wydaniu niniejszem dwujęzykowem: 6. Września 1851.

#### 280.

Rozrządzenie ministerstwa handlu z d. 6. Maja 1850, przedłużające na rok drugi, przywilej z dnia 1. Czerwca 1849. nadany M. J. Löwy na wynalazek środka do glancowania obuwia (nazwanego lakieru tłustego).

Ministeryum handlu, przemysłu i budowli publicznych postanowiło przedłużyć na rok drugi przywilej z dnia 1. Czerwca 1849 nadany M. J. Löwy na wynalazek środka do glancowania obuwia (zwanego lakieru tłustego).

Bruck m. p.

# 281.

# SPIS

przywilejów wyłącznych, przez ministeryum handlu pod d. 24. Maja 1850. nadanych.

Karolowi Dominikowi Mery, kanclerzowi przy preturzy, zamieszkałemu w Benkowacz w Dalmacyi, przez Dr. Ludwika Mery, zamieszkałego w Zadrze, na wynalazek maszyny hidraulicznej, za pomocą której z oszczędzeniem siły wodę podnieść można w krótkim czasie do jakiejkolwiekbądź wysokości, a to w takiej ilości, iż jej użyć można za siłę pędzącą, na rok; L. 2822-H. — Z publicznych na bezpieczeństwo względów wykonywaniu tego przywileju nie stoi nic na przeszkodzie. Otwarte przywileju tego opisanie znajduje się w c. k. gubernium dalmatyńskiem w przechowaniu.

Józefowi Palkh, miejskiemu kupcowi, zamieszkałemu we Wiedniu (w mieście pod Nr. 255) i Wacławowi Bachmann, upoważnionemu pasamonikowi, zamieszkałemu we Wiedniu (Schottenfeld Nr. 334), na wynalazek rurek cygarowych, przy użyciu których cygara odgryzać nie potrzeba, takowe ani się mokrem nie staje, ani też zębów nie psuje, i aż do końca, nawet gdy już mało powietrza ma, z łatwością zużytem być może, na rok; L. 2843-H. — O dochowanie tajemnicy proszono.

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

# Maiserthum Oesterreich.

XCVII. Stück.

Ausgegeben und versendet in der deutschen Allein-Ausgabe am 26. Juli 1850. in der gegen wärtigen Doppel-Ausgabe am 6. September 1851

#### 280.

# Erlass des Handelsministeriums vom 6. Mai 1850,

wodurch das dem M. J. Löwy am 1. Juni 1849 ertheilte Privilegium, auf die Erfindung eines Glanzmittels für Fussbekleidung (Fettlack genannt), auf das zweite Jahr verlängert wird.

Dus Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Buuten hat das dem M. J. Löwy am 1. Juni 1849 auf die Erfindung eines Glanzmittels für Fussbekleidung (Fettlack genannt), ertheilte Privilegium auf das zweite Jahr zu verlängern befunden.

Bruck m. p.

# 281.

# Verseichniss

der von dem Handelsministerium am 24. Mai 1850 verliehenen ausschliessenden Privilegien.

Dem Carlo Domenico Mery, Preturs-Kanzler, wohnhoft in Benkovacz in Dalmatien, durch Dr. Luigi Mery, wohnhaft in Zara, auf die Erfindung einer hydraulischen Maschine, mittelst welcher das Wasser mit Kraftersparung in kurzer Zeit auf jede beliebige Höhe, und zwar in solcher Menge gehoben werden könne, um dasselbe als Triebkraft verwenden zu können, auf Ein Jahr; Zahl 2822-II. — In offentlichen Sicherheitsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen. Die offengehaltene Privilegiumsbeschreibung besindet sich beim k. k. dalmatinischen Gubernium in Ausbewahrung.

Dem Joseph Palkh, bürgerl. Handelsmann, wolnhaft in Wien (Stadt Nr. 255) und Wenzel Bachmann, befugter Gürtler, wolnhaft in Wien (Schottenfeld Nr. 334), auf die Erfindung von Zigarren-Röhren, bei deren Gebrauche die Zigarre nicht abzubeissen sei, weder nass werde, noch die Zähne verderbe, so wie bis an das Ende und auch dann, wenn sie wenig Luft habe, leicht geraucht werden könne, auf Ein Jahr; Zahl 2843-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht.

1242

Sebastyanowi Werner, miejskiemu kapelusznikowi, zamieszkałemu we Wiedniu (na Wiedeniu Nr. 806), na wynalazek i poprawę we fabrykacyi kapeluszy filcowych tak męzkich jak damskich, kapeluszy jedwabnych, kapeluszy maszynowych i czapek, na lat dwa; L. 2845-H. - Dochowania tajemnicy żądano.

Drowi Ignacemu Wildner de Maithstein, adwokatowi nadwornemu i sądowemu, zamieszkałemu we Wiedniu (w mieście pod Nrem 254), na wynalazek broni palnych, samym wnętrznem nabojem prochu prędko i pewny wystrzał uskuteczniających, na rok; L. 2853-H. — Z publicznych na bezpieczeństwo względów, wykonywaniu tego przywileju nie stoi nic na przoszkodzie. Otwarte przywileju opisanie znajduje się w przechowaniu u c. k. namiestnikostwa niższo austryackiego dla każdego do przej-

Fryderykowi Jung et Comp.; perfuma zowi w Lipsku, zamieszkalemu w Lipsku, przez Jana Chrzciciela Kollitsch, miejskiego handlarza bielizną, zamieszkałego we Wiedniu (wmieście w domu Stgo Michała), na wynalazek samo-essencyi "deau de Cologne ambree," na lat trzy; L. 2854-H. - O dochowanie tajemnicy proszono. Z publicznych na zdrowie względów wykonywaniu tego przywileju nie stoi nie na przeszkodzie Rewers cudzoziemczy przedłożono

Leopoldowi Leinböck, krawcowi, zamieszkałemu w Lincu, obecnie we Wiedniu (na Leopoldstadzie Nr. 315), na wynalazek mechanicznego narządu do brania miary przy sukniach wojskowych i cywilnych, na rok; L. 2857-H. Dochowania tajemnicy żądano.

Szczepanowi Krakowizer, c. k. fabrykantowi chemicznych produktów i zapałków, zamieszkałemu w Pottenstein w niższej Austryi, na wynalazek nowego gatunku lipkich opłatków listowych, na rok; L. 2972-H. — Dochowania tajemnicy żądano.

Janowi Einsiedl, miejskiemu pasamonikowi, zamieszkałemu we Wiedniu, (na Mariahilf Nr. 69), na wynalazek maszyny przedziurawiającej do przedziurawienia rzeszot z mosiądzu, żelaza i t. p., cedzideł do herbaty i kawy i tym podobnych przedmiotów, na lat dwa; L. 2975-H. - Dochowania tajemnicy żądano.

Bruck m. p.

282.

# SPIS

przywilejów wyłącznych, przez ministeryum handlu na dniu 2. Czerwca 1860. nadanych.

Braciom Franciszkowi Albert i Hubertowi Klein, posiadaczom fabryki żelaza w Zöptau, zamieszkałym w Wiesenberg w Morawii, na poprawę w gwoździach śruhowych do przymocowania szyn od kolei żelaznej, i blatów, w tem zawisłą, iż języki tych gwoździ w różnej formie mogą być sporządzone, na lat pięć; L. 3042-H. - Dochowania tajemnicy żądano.

Hermanowi Fredyrekowi Rafałowi baronowi de Gersheim, zamieszkałemu we Wiedniu, przez Dr. Józefa de Winiwarter, adwokata nadwornego i sądowego, zamieszkałego we Wiedniu (w mieście Nr. 885), na wynalazek nowej kompozycyi metalowej, którą w krótkim czasie przez tłuczenie i gniecenie w moździerzu lub czarce do rozcierania tak miękką i plastyczną zrobić można, iż takowej palcami każdą dowol-

Dem Sebastian Werner, burgerl. Hulmacher, wohnhaft in Wien (Wieden Nr. 806), auf die Erfindung und Verbesserung in der Erzeugung von Herren- und Damen-Filzhüten, Seidenhülen, Maschinenhüten und Kappen, auf zwei Jahre, Zahl 2845-H. - Die Geheimhaltung wurde angesucht.

Dem Dr. Ignaz Wildner v. Maithstein Hof- una Gerichtsadvocat, wohnhaft in Wien (Stadt Nr. 254), auf die Ersindung von Gewehren, welche bloss durch die innere Pulverladung schnell und sicher abgeschossen werden, auf Ein Jahr; Zahl 2853-H. - In öffentlichen Sicherheitsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen. Die offengehaltene Privilegiumsbeschreibung befindet sich bei der k. k. niederösterreichischen Statthalterei zu Jeaermanns Einsicht in Aufbewahrung.

Dem Friedrich Jung et Comp., Parfumerie-Fabrikant in Leipzig, wohnhaft in Leipzig, durch Johann Baptist Kollitsch, bürgerl. Leinwäschhändler, wohnhaft in Wien (Stadt im Michaeler-Hause), auf die Erundung einer Quint-Essenz "d'eau de Cologne ambrée," auf drei Jahre, Zahl 2854-II. - Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentlichen Sanitütsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen. Der Fremdenrevers liegt vor.

Dem Leopold Leinböck, Kleidermacher, wohnhaft in Linz, derzeit in Wien ( Leopoldstadt Nr. 315), auf die Erfindung einer mechanischen Vorrichtung zum Mussnehmen bei Militär- und Civilröcken, auf Ein Jahr; Zahl 2857-il. - Die Geheimhaltung wurde angesucht.

Dem Stephan Krukowizer, k. k. priv. Chemisch-Producten- und Zundwaurenfabrikant, wohnhaft in Pottenstein in Niederösterreich, auf die Erfindung einer neuen Art Klebbrief-Oblaten, auf Ein Jahr; Zahl 2972-H. - Die Geheimhaltung wurde ungesucht.

Dem Johann Einsiedl, bürgerl. Gürtler, wohnhaft in Wien (Mariahilf Nr. 69), auf die Erfindung einer Durchlöcherungsmaschine zum Durchlöchern der Siebe aus Messing. Eisen etc., der Thee- und Kaffeh-Seiher und ähnlicher Gegenstände, auf zwei Jahre ; Zahl 2975-II - Die Geheimhaltung wurde angesucht

Bruck m. p

# 282.

# Verzeichniss

der von dem Mandelsministerium am 2. Juni 1850 verliehenen ausschliessender. Privilegien.

Den Gebrüdern Franz Albert und Hubert Klein, Besitzer der Zöptauer Eisenfabrik, wohnhaft in Wiesenberg in Mähren, auf die Verbesserung der Schraubennägel zum Befestigen der Eisenbahnschienen und Platten, welche darin bestehe, dass die Zunge dieser Nagel in jeder Form verfertiget werden könne, auf fünf Jahre; Zahl 3042-H. - Die Geheimhaltung wurde angesucht.

Dem Hermann Friedrich Raphael Freiherrn von Gersheim, wohnhaft in Wien, durch Dr. Joseph von Winiwarter, Hof- und Gerichts-Advocat, wohnhaft in Wien (Stadt Nr. 885), auf die Ersindung einer neuen Metall-Composition, welche sich in kurzer Zeit durch Stossen und Drucken in einem Mörser oder in einer Reibschale so weich und plustisch machen lasse, dass sie mit den Fingern in jede heliebige Form gedrückt werden könne, und

ną formę dać można, i że masa ta w stanie miękkim nie tylko do wszystkich metalów, równie jak do szkła i porcelany stale przylega, lecz tak ściśle z metalami innemi ma teryałami się łączy, iż snadnie jako kit użytą być może, albowiem takowa po 10, najdalej 12 godzinach tak twardą i stałą się staje, iż ją tak jak srebro lub mosiądz polerować można, na rok; L. 3116-H, — O dochowanie tajemnicy proszono. Rewers cudzozieniczy przedłożony.

Hermanowi Fryderykowi Rafałowi baronowi de Gersheim, zamieszkałemu we Wiedniu, przez Dra Józefa de Winiwarter, adwokata nadwornego i sądowego, zamieszkałego we Wiedniu (w mieście Nr. 885), na wynalazek płynu, za pomocą którego każdy przedmiot metalowy, jakiejkolwiekbądź formy i wielkości z temi innemi metalami, topienie których uskutecznić się daje gorącością, jakiej do topienia cynku potrzeba, w ten sposób chemicznie połączyć można, iż obadwa połączone metale na drodze mechanicznej jednostajnie płaszczone, i ciągnione być mogą, na lat dwa; L. 3119-H. — Dochowania tajemnicy żądano. Z publicznych na bezpieczeństwo względów, wykonywaniu tego przywileju nie stoi na przeszkodzie. Rewers cudzoziemczy jest przedłożony.

Henrykowi Ungerer, kapelusznikowi, zamieszkałemu we Wiedniu (na Jozefstadzie, Nr. 31 i 32), na wynalazek i poprawę we fabrykacyi kapeluszy jedwabnych i filcowych, zawisłą we własnej sztywności z kauczuku i *gummi arabicum* i w złożeniu za pomocą niej podwójnych skrzydeł, na rok; L. 3118-H. — O dochowanie tajemnicy proszono.

Janowi Majer, miejskiemu kotlarzowi i właścicielowi domu, zamieszkałemu we Wiedniu (na Landstrasie Nr. 490), na wynalazek klozetów wodnych, mogących być ustawionemi we wszelkich budynkach, i czynnemi li tylko przez naturalną siłę, za pomocą ktorych woda filtrowana i czysta jak krzyształ na każde piątro sprowadzoną i do użycia przysposobioną być może, na lat pięć; L. 3120-H. — O dochowanie tajemnicy proszono. Ze strony policyi co do budowy i ognia, wykonywaniu tego przywileju nie stoi nic na przeszkodzie pod tym warunkiem, jeżeli rezerwoary wodne na strychu albo na piętrach w ten sposób są umieszczone, iż przezto poddasze nie jest obciążone i od przypadkowego wciśnięcia się wody jest ochronione.

Jakubowi Franciszkowi Henrykowi Hemberger, dyrektorowi administracyjnemu, zamieszkałemu we Wiedniu, (w mieście pod Nr. 785) na wynalazek i poprawę w sporządzaniu szorów na konie cugowe, i chomąt, w których szyja konia zupełnie jest ochronioną, zatem wszelkie uciążenie oddalonem, i siła ciągnąca onegoż znacznie zostanie ulżoną, na lat dwa; L. 3121-II. — O dochowanie tajemnicy proszono.

Dentyście J. G. Popp, zamieszkałemu we Wiedniu (w mieście Nr. 604), na wynalazek anaterynowej wody do płukania ust, za pomocą której uchylonem zostanie cuchnienie z ust, pochodzące z zaniedbania czyszczenia zębów stucznych lub wypruchniałych czyli dziurawych, albo z palenia tytuniu, na rok; L. 3145-H. — O dochowanie tajemnicy proszono. Z publicznych na zdrowie względów wykonywaniu tego przywileju pod tym warunkiem nie stoi nie na przeszkodzie, że w obwieszczeniu rzeczonej wody zachwalanie onejże ograniczonem zostanie li tylko na oddalenie cuchnienia z ust z zaniedbania czyszczenia zębów albo z palenia tytuniu pochodzącego.

in diesem weichen Zustande nicht nur fest an allen Metallen und auch an Glas und Porzellan hafte, sondern sich so innig mit Metallen und anderen Stoffen verbinde, dass sie als Kitt sehr zweckmässig verwendet werden könne, weil nach 10 bis 12 Stunden diese weiche Masse so hart und fest werde, dass sie sich wie Silber oder Messing poliren lasse, auf Ein Jahr; Zahl 3116-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht. Der Fremdenrevers liegt vor

Dem Hermann Friedrich Raphael Freiherrn von Gersheim, wohnhaft in Wien, durch Dr. Joseph von Winiwarter, Hof- und Gerichts-Advocat, wohnhaft in Wien (Stadt Nr. 885), auf die Erfindung eines Flussmittels, mittelst welchem es möglich sei, jedes Metallstück, von was immer für einer Form und Grösse mit anderen Metallen, deren Schmelzpunct inner der Schmelzhitze des Zinkes einschliesslich liegt, derart chemisch zu verbinden, dass die zwei verbundenen Metalle auf mechanischem Wege gleichförmig gestreckt und gedehnt werden können, auf zwei Jahre; Zahl 3119-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentlichen Sicherheitsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen. Der Fremdenrevers liegt vor.

Dem Heinrich Ungerer, Hutfabrikunt, wohnhaft in Wien (Josephstadt, Nr. 31 und 32), auf die Erfindung und Verbesserung in der Fabrikation von Seiden- und Filzhüten, bestehend in einer eigenen Steife aus Kautschuk und Gummi arabicum und im Auflegen von Doppelrändern mittelst dieser Steife, auf Ein Jahr; Zahl 3118-H. — Die Geheimkaltung wurde angesucht.

Dem Johann Mayer, burgerl. Kupferschmid und Hausinhaber, wohnhaft in Wien (Landstrasse Nr. 490), auf die Erfindung von Wasser-Closets, welche in Gebäuden aller Art aufgestellt werden können, bloss durch natürliche Kraft in Activität gesetzt werden, und wodurch das Wasser filtrirt und krystallrein nach allen Stockwerken und in allen Richtungen in jede einzelne Localität geleitet und zu jedem Gebrauche benützt werden könne, auf fünf Jahre; Zahl 3120-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht. In Bau- und feuerpolizeilichen Rücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums unter der Bedingung kein Bedenken entgegen, wenn die Wasser-Reservoirs am Dachboden oder in den Stockwerken derart angebracht sind, dass dadurch der Oberboden nicht überlastet, und gegen das allfällige Eindringen des Wassers gesichert werde.

Dem Jacob Franz Heinrich Hemberger, Verwaltungs-Director, wohnhuft in Wien (Stadt Nr. 785), auf die Erfindung und Verbesserung in der Verfertigung von Pferde-Geschirren und Kummeten für Zugpferde, wodurch der Hals des Pferdes vollkommen geschützt sei, mithin jeder Druck vermieden, und die Zugkrat bedeutend erleichtert werde, auf zwei Jahre; Zahl 3121-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht.

Dem J. G. Popp, Zahnarzt, wohnhaft in Wien (Stadt Nr. 604), auf die Ersindung eines Anatherin-Mundwassers, wodurch der üble Geruch im Munde in Folge vernachlässigter Reinigung der künstlichen oder hohlen Zähne, oder in Folge des Tabakrauches beseitiget werde, auf Ein Jahr; Zahl 3145-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentlichen Sanitätsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums unter der Bedingung kein Bedenken entgegen, dass in der Ankündigung dieses Mundwassers die Anpreisung desselben nur auf die Vertilyung des üblen Geruches aus dem Munde in Folge vernachlässigter Reinigung der Zähne, oder in Folge des Tabakrauchens beschränkt werde.

Karolowi Kuhn, posiadaczowi przywileju, mieszczanowi i kupcowi z Ulm, zamieszkałemu we Wiedniu (na Wiedeniu Nr. 134), na wynalazek, odkrycie i poprawę we fabrykacyi zapałek frykcyjnych, u których massa zapalna przy zapaleniu nie odpada, na lat pięć; L. 3146-H. — O dochowanie tajemnicy proszono. Z publicznych na zdrowie względów wykonywaniu tego przywileju nie stoi nic na przeszkodzie. Rewers cudzoziemczy jest przedłożony.

Franciszkowi Krug, miejskiemu pasamonikowi, zamieszkałemu we Wiedniu (na przedm. Schottenfeld Nr. 232), na wynalazek i poprawę we fabrykacyi falcechu (porte-epees) z wełny, za pomocą której cyfra imienna i emblema Najjaśniejszego Pana, J. C. Mości, już zaraz przy fabrykacyi wrabianą bywa, i na powierzchni takowej robota wypukłą się ukazuje, na rok; L. 3177-H. — O dochowanie tajemniey proszono

Bruck m. p.

#### 283.

Rozrządzenie ministerstwa handlu z dnia 3. Czerwca 1850, którem się przedłuża przywilej z dnia 25. Maja 1840 na tat dwa, na wynalazek nowego mydła, nadany pierwotnie Ludwikowi Majer, a następnie na własność domu handlowego Karola Alojzego Chiozza i synów w Trycście przeniesiony.

Ministeryum handlu postanowiło przedłużyć na dalszy ciąg lat dwóch, to jest roku jedenastego i dwunastego przywilej z dnia 25. Maja 1740, na wynalazek nowego gatunku mydła, tak toaletowego, jak do prania, nadany pierwotnie Ludwikowi Majer, a następnie na własność domu handlowego, Alojzego Chiozza i synów w Tryeście przeniesiony.

Bruck m. p.

# 284.

Rozrządzenie ministerstwa handlu z dnia 7. Czerwca 1850. ogłaszające, że przez upływ czasu ustały niektóre przywileje.

Ministeryum handlu ogłasza, że przez upływ czasu ustały przywileje następujące: Przywilej

Augusta Kitschelt i Ernesta Schneller z dnia 12. Listopada 1839 na wynalazek i poprawę w aliażowaniu metalów do fabrykowania z nich towarów lanych;

Franciszka Michieli z dnia 28. Listopada 1839 na wynalazek nowej konstrukcyi pieców do wypalania wapna;

Łazarza Lengsfeld z dnia 10. Listopada 1840 na poprawę tłustego szuwaksu glancownego;

Zygmunta Böhm z dnia 10. Listopada 1843 na wynalazek nowego światła noenego;

Piotra Huberta Desvignes z dnia 25. Listopada 1843 na wynalazek nowych pieców ogrzewalnych;

Ludwikowi Henry z dnia 11. Listopada 1844 na wynalazek nowych instrumentów do ważenia;

Józefa Baumgartner z dnia 7. Listopada 1845 na wynalazek poprawionego obuwia;

Dem Carl Kuhn, Privilegiums-Inhaber, Bürger und Kaufmann in Ulm, wohnhaft in Wien (Wieden Nr. 134), auf die Ersindung, Entdeckung und Verbesserung in der Erzeugung der Reibzündhölzchen, wovon die Phosphorzündmasse beim Entzünden nicht abspringe, auf fünf Jahre; Zahl 3146-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentlichen Sicherheitsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen. Der Fremdenrevers liegt vor.

Dem Franz Krug, bürgerl. Posamentirer, wohnhaft in Wien (Schottenfeld Nr. 232), auf die Erfindung und Verbesserung in der Verfertigung der Wollen-Porte-epées, wodurch auf denselben die Namens-Chiffre und die Embleme Sr. Majestät gleich bei der Erzeugung eingearbeitet werden, und auf der Oberstäche erhaben erscheinen, auf Ein Jahr; Zahl 3177-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht.

Bruck m. p.

#### 283.

# Erlass des Handelsministeriums vom 3. Juni 1850,

womit das ursprünglich am 25. Mai 1840 dem Louis Mayer verliehene und seitdem in das Eigenthum des Handlungshauses Carl Alois Chiozza und Söhne in Triest übergegangene Privilegium auf die Erfindung einer neuen Seife auf zwei Jahre verlängert wird.

Das Handelsministerium hat das ursprünglich dem Louis Mayer verliehene und seither in das Eigenthum des Handlungshauses Carl Alois Chiozza und Söhne in Triest übergegangene Privilegium vom 25. Mai 1840 auf die Erfindung einer neuen Art Seife, sowohl Toilette- als Waschseife, für die weitere Dauer zweier Jahre, d. i. des eilften und zwölften, zu verlängern befunden.

Bruck m. p.

# 284.

# Erlass des Handelsministeriums vom 7. Juni 1850,

womit mehrere Privilegien als durch Zeitablauf erloschen erklärt werden.

Das Handelsministerium hat nachfolgende Privilegien durch Zeitablauf als erloschen erklärt:

Das Privilegium des

August Kitschelt und Ernst Schneller vom 12. November 1839 auf die Erfindung und Verbesserung einer Legirung von Metallen zur Erzeugung von Gusswauren;

Francesco Michieli vom 28. November 1839 auf die Erfindung einer neuen Constructionsart von Kalköfen;

Lazar Lengsfeld vom 10. November 1840 auf eine Verbesserung der Fettglanzwichse;

Sigmund Böhm vom 10. November 1843 auf die Erfindung von neuen Nachtlichtern; Peter Hubert Des vignes vom 25. November 1843 auf die Erfindung einer neuen Art Heizöfen;

Louis Henry vom 11. November 1844 auf die Erfindung neuer Wag-Instrumente; Joseph Baumgartner vom 7. November 1845 auf die Erfindung einer verbesserten Fussbekleidung:

XCVII. (Poln.)

braci de Rosthorn z dnia 16. Lutego 1846 na wynalazek w fabrycznem produkowaniu drutów metalowych;

Jana Chrzciciela Piatti z d. 21. Listopada 1846 na wynalazek przyrządzeń, służących do zabezpieczenia i tachimetru (skoromierza) pociągów na kolejach żelaznych;

Aleksandra Reach z dnia 8. Listopada 1847 na wynalazek w produkcyi fajek. nazwanych: "fajkami bawełniano-papierowemi";

Ludwika Pessina z dnia 2. Listopada 1847 na wynalazek w produkcyi zapałków;

Roberta Whitehead z z dnia 24. Listopada 1847 na poprawę w zwijaniu jedwabiu;

Filipa Marya Hornung, Jakuba Kesberg i Marka Schmelkes z dnia 24. Listopada 1847, na wynalazek własnej maszyny szybkiego liniowania na papierze i innych materyałach;

Wilhelma Bachmann z dnia 24. Listopada 1847 na wynalazek mechaniki klawirowej, zwanej "mechanika repetycyjną".

Macieja Schramel i Wincentego Flach z dnia 15. Listopada 1848 na wynalazek we fabrykacyi szabel wszelkiego gatunku;

Antoniego Olbrich i Józefa Schnellinger z dnia 15. Listopada 1848 na wynalazek i poprawę w produkowaniu zamków;

Jerzego Pamperl z d. 10. Listopada 1846 na wynalazek w czyszczeniu zgrzebia; Franciszka Lejeune z dnia 2. Listopada 1847 na wynalazek młota kowalskiego, przez atmosferyczne powietrze w ruch wprowadzonego;

Opisania tych przywilejów przeseła zarazem c. k. namiestnikostwo niższo-austryackie c. k. instytutowi politechnicznemu w przechowanie dla każdego do przejrzenia.

Bruck m. p.

# 285.

Rozrządzenie ministerstwa handlu z dnia 7. Czerwca 1850, ogłaszające, że przez upływ czasu ustał przywilej z dnia 5. Pazdziernika 1844. Dr. Józefowi Bianco nadany, na wynalazek dwóch instrumentów fizykalnych.

Ministeryum handlu ogłasza niniejszem, iż przez upływ czasu ustaje przywilej Dra Józefa Bianco, nadany pod dniem 5 Października 1844, na wynalazek dwóch instrumentów fizykalnych, t. j. barometru i termometru (ciężko- i ciepłomierza).

Opisanie przywileju tego przeseła c. k. namiestnikostwo niższo-austryackie c. k. instytutowi politechnicznemu w przechowanie dla każdego do przejrzenia.

Bruck m. p.

der Gebrüder Edlen von Rosthorn vom 16. November 1846 auf eine Erfindung in der fabriksmässigen Erzeugung von Metalldrähten;

des Giovanni Battista Piatti vom 21. November 1846 auf die Ersindung von Sicherheitsvorrichtungen und einem Geschwindigkeitsmesser der Trains auf Eisenbuhnen;

Alexander Reach vom 8. November 1847 auf eine Erfindung in der Erzeugung von Pfeifen, "Baumwollpapier-Tabakpfeifen" genannt;

Luigi Pessina vom 2. November 1847 auf eine Entdeckung in der Erzeugung der Zündhölzchen;

Robert Whitehead vom 24. November 1847 auf eine Verbesserung in der Abhasplung der Seide;

Philipp Maria Hornung, Jacob Kesberg und Marcus Schmelkes vom 24. November 1847, auf die Erfindung einer eigenen Schnell-Liniermaschine für Papier und andere Stoffe;

Wilhelm Bachmann vom 24. November 1847 auf die Erfindung einer Clavier-Mechanik, "Repetitions-Mechanik" genannt,

Mathias Schramel und Vincenz Flach vom 15. November 1848 auf eine Erfindung in der Fabrikation von Säbeln jeder Gattung;

Anton Olbrich und Joseph Schnellinger vom 15. November 1848 auf eine Erfindung und Verbesserung in der Erzeugung der Schlösser;

Georg Pamperl vom 10. November 1846 auf eine Erfindung in Reinigung des Werges; Franz Lejeune vom 2. November 1847 auf die Erfindung eines Schmidhammers, der durch die atmosphärische Luft in Bewegung gesetzt wird.

Die diessfälligen Beschreibungen werden unter Einem durch die k. k. niederösterreichische Statthalterei dem k. k. polytechnischen Institute zur Aufbewahrung für Jedermanns Einsicht übersendet.

Bruck m. p.

# 285.

# Erlass des Handelsministeriums vom 7. Juni 1850,

womit das dem Dr. Joseph Bianco am 5. October 1844 verliehene Privilegium auf die Ersindung zweier physikalischer Instrumente als durch Zeitablauf erloschen erklärt wird.

Das Handelsministerium hat das Privilegium des Dr. Joseph Bianco vom 5. October 1844 auf die Erfindung zweier physikalischer Instrumente, nämlich eines Barometers und eines Therometers durch Zeitablauf erloschen erklärt.

Die diessfällige Privilegiumsbeschreibung wird unter Einem aurch die k. k. niederösterreichische Statthalterei dem k. k. polytechnischen Institute zur Aufbewahrung zu Jedermanns Einsicht zugesendet.

#### 286.

Rozrządzenie ministerstwa handlu z dnia 15. Czerwca 1850,

którem się ogłasza, iż niektóre przywileje, przez upływ czasu ustały.

Ministeryum handlu ogłasza, że przez upływ czasu ustają przywileje następujące: Przywilej Jana Dietz z dnia 4 Kwietnia 1845, na wynalazek i poprawę udoskonalonej maszyneryi w produkowaniu mąki krochmalowej z kartofli, i Emila Müller z dnia 5. Lutego 1847, na wynalazek i poprawę w konstrukcyi propulzatorów okrętowych z gwintami śrubiastemi.

Opisanie przywileju przeseła c. k. niższo-austryackie namiestnikostwo tutejszemu c. k. instytutowi politechnicznemu do przechowania i dla każdego do przejrzenia.

Bruck m. p.

#### 287.

Rozrządzenie ministerstwa handlu z dnia 17. Czerwca 1850, przedłużające na rok 7. przywilej z dnia 15. Maja 1844, nadany Fryderykowi Schindler, na poprawę w perukach i pokryciach łysiny.

Ministeryum handlu, przemysłu i budowli publicznej postanowiło przedlużyć na rok siódmy przywilej z dnia 15. Maja 1844, nadany Fryderykowi Schindler, miejskiemu fryzyerowi w Pradze, na poprawę w perukach i mniejszych pokryciach łysiny.

Bruck m. p.

### 288.

# Rozrządzenie ministerstwa handlu z dnia 17. Czerwca 1850, przedłużające niektóre przywiteje.

Ministeryum handlu, przemysłu i budowli publicznych , postanowiło przedłużyć następujące przywileje:

- 1. Przywilej z dnia 21. Maja 1840 na wynalazek fabrykowania czekulady, zamiast rękami ludzkiemi dwoma nowemi maszynami, pierwotnie Józefowi Antoniemu Osswald nadany, a następnie na własność Joanny Osswald, ur. Will, przeniesiony, na dalszy ciąg roku jedenastego i dwunastego.
- 2. Przywilej z dnia 18. Maja 1841, na poprawę maszyny młocarnej (młockarni) pod dniem 14. Października 1839 uprzywilejowanej, pierwotnie nadany Janowi Chrzeicielowi Seidel z Neu-York, a po śmierci tegoż przeniesiony na własność Karoliny Seidel, obecnie zamężnej Philapitsch, na rok dziesiąty.
- 3. Przywilej Edwarda Schuhmann, dentysty we Wiedniu, z d. 11 Kwietnia 1847, na poprawę w sporządzaniu sztucznego dziąsła mineralnego, na rok czwarty.
- 4. Przywilej Jana Baillie, dyrektora maszyn przy węgierskiej kolei żelaznej centralnej w Peszcie, z dnia 8. Października 1847 na wynalazek narząda spiralnego odbijającego, ciągnącego i noszącego przy kolejach żelaznych, na rok czwarty, piąty i szósty.

#### 286.

# Erlass des Handelsministeriums vom 15. Juni 1850.

womit mehrere Privilegien als durch Zeitablauf erloschen erklärt werden.

Das Handelsministerium hat nachfolgende Privilegien als durch Zeitablauf erloschen erklärt:

Das Privilegium des Johann Dietz vom 4. April 1845, auf die Entdeckung und Verbesserung einer vervollkommten Maschinerie zur Erzeugung des Stärkemehles aus Kartoffeln, und des Emil Müller vom 5. Februar 1847, auf eine Erfindung und Verbesserung in der Construction von Schiffspropellern mit Schraubengewinden.

Die diessfälligen Beschreibungen werden durch die k. k. niederösterreichische Statthalterei dem hiesigen k. k. polytechnischen Institute zu Jedermanns Einsicht zur Aufbewahrung übersendet.

Bruck m. p.

#### 287.

# Erlass des Handelsministeriums vom 17. Juni 1850,

wodurch die dem Friedrich Schindler für das 7. Jahr bewilligte Verlängerung des demselben am 15. Mai 1844 verliehenen Privilegiums, auf eine Verbesserung der Perrücken und Platten kundgemacht wird.

Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten hat das dem Friedrich Schindler, bürgerlicher Friseur in Prag, auf eine Verbesserung der Perrücken und Platten ertheilte Privilegium vom 15. Mai 1844 auf das siehente Jahr zu verlängern befunden

Bruck m. p.

#### 288.

# Erlass des Handelsministeriums vom 17. Juni 1850.

wodurch die Verlängerung mehrerer Privilegien kundgemacht wird.

Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten hat nachfolgende Privilegien zu verlängern befunden:

- 1. Das ursprünglich dem Joseph Anton Osswald verliehene und seither in das Eigenthum der Johanna Osswald, gebornen Will, übergegangene Privilegium vom 21. Mai 1840 auf eine Ersindung, die Chocolade statt durch Menschenhände mittelst zweier neuen Maschinen zu erzeugen, auf die weitere Dauer des eilsten und zwölften Jahres.
- 2. Das ursprünglich dem Johann Baptist Seidel aus New-York verliehene und seit dessen Tode in das Eigenthum der Caroline Seidel, nun verehelichten Philapitsch übergegangene Privilegium vom 18. Mai 1841, auf eine Verbesserung der unterm 14. October 1839 privilegirten Dreschmaschine, auf das zehnte Jahr.
- 3. Das Privilegium des Eduard Schuhmann, Zahnarzt in Wien, vom 11. April 1847, auf eine Verbesserung in der Bereitung des künstlichen Mineral-Zahnsleisches, auf das vierte Jahr.
- 4. Das Privilegium des John Baillie, Maschinen-Director der ungarischen Central-Eisenbahn in Pesth, vom 8. October 1847, auf die Erfindung einer neuen Puffer-, Zug- und Tragschnecke an Eisenbahnwägen, auf das vierte, fünfte und sechste Jahr.

- 5. Przywilej C. L. Hofmann, doktora chemi we Wiedniu, z dnia 6. Kwietnia 1849. na wynalazek i poprawę w produkowaniu nowego gatunku mydła, za pomocą kompressyi, "mydła wytłaczanego", na rok drugi, i
- 6. Przywilej Adolfa Pleischl, profesora chemii we Wiedniu, z dnia 1. Czerwca 1849, na wynalazek i poprawę w niezawierającem ani ołowiu ani niedokwasu metalowego emaliowaniu żelaza, blachy żelaznej, i wszystkich przedmiotów wyrabianych, falcowanych, nitowanych, wyciskanych lub wypukłych, tudzież w opatrywaniu naczyń ozdobnemi uchami i antabami na rok drugi, trzeci i czwarty; nakoniec
- 7. Przywilej Karola Girardet, uprzywilejowanego fabrykanta towarów skórzanych we Wiedniu, z dnia 8. Czerwca 1849, na wynalazek ram metalowych do cygarniczek, kiesek na pieniądze, kasetek na rękawiczki i t. p. na rok drugi.

Bruck m. p.

#### 289.

Rozrządzenie ministerstwa handlu z dnia 17. Czerwca 1850, ogłaszające, że przez dobrowolne złożenie ustał przywilej z dnia 18. Września 1845, nadany na pięć lat Michałowi Spörlin i Danielowi Schmid na wynalazek, użycia pary eterowej jako sity pedzącej przy maszynach parowych.

Ministeryum handlu, przemysłu i budowli publ cznych ogłasza, że w skutek dobrowolnego złożenia ustał przywilej pięcioletni Michała Spörlin i Daniela Schmid, nadany pod dniem 18. Września 1845, na wynalazek, użycia pary eterowej jako siły pędzącej przy maszynach parowych.

Opisanie przywileju znajduje się w przechowaniu w c. k. instytucie politechnicznym dla każdego do przejrzenia.

Bruck m. p.

# 290.

# SPIS

przywilejów wyłącznych, przez ministeryum handlu pod dniem 23. Czerwca 1850. nadanych.

Józefowi Ludwikowi Melicher, Dr. medycyny i chirurgii, zamieszkałemu we Wiedniu (na Alservorsztadzie Nr; 96), na wynalazek i odkrycie instrumentu dla tęposłuchych zwanego: "słuchowzmacniarz" (ottokraton), na rok; L. 3225-H. — O dochowanie tajemnicy proszono. Z publicznych na zdrowie względów wykonywaniu tego przywileju nie stoi nie na przeszkodzie.

Aleksandrowi Oech slin, ślusarzowi przy maszynach z Schafhausen, zamieszkałemu we Wiedniu, (na Leopoldstadzie Nr. 441), na poprawę w wyścielaniu sprężynami z drutu, przez co większą trwałość sprężystości i powłoki osiągnąć można, na rok; L. 3239-H. — O dochowanie tajemnicy proszono. Rewers cudzoziemczy przedłożono.

Franciszkowi Horsky, radcyekonomicznemu, zamieszkałemu w Libiegitz w Czechach, na wynalazek dwóch nowych narządów rolniczych, to jest kultywatoru bruzd na ziemniaki, i takowego na rzepę, na lat dwa; L. 3312-H.— Otwarte przywileju opisanie znajduje się w przechowaniu c. k. czeskiego namiestnikostwa dla każdego do przejrzenia.

- 5. Das Privilegium des C. L. Hofmann, Doctor der Chemie in Wicn, vom 6. April 1849, auf eine Erfindung und Verbesserung in der Erzeugung einer neuen Seifengattung, mittelst Compression, "Press-Seife" genannt, auf das zweite Jahr, und
- 6. das Privilegium des Adolph Pleischl, Professor der Chemie in Wien, vom 1. Juni 1849, auf die Erfindung und Verbesserung: Eisen, Eisenblech und alle daraus angefertigten gefalzten, genieteten, gepressten oder getriebenen Gegenstände mit bleifreiem oder metalloxidfreiem Email zu überziehen und die Gefässe mit zierlichen, gegossenen Henkeln und Handhaben zu versehen, auf das zweite, dritte und vierte Jahr; endlich
- 7. das Privilegium des Charles Girar det, landesprivilegirter Lederwaarenfabrikant in Wien, vom 8. Juni 1849, auf die Erfindung von Metallrahmen zu Cigarren-Etuis. Geldtaschen. Handschuh-Cassetten etc., auf das zweite Jahr.

Bruck m. p.

#### 289.

# Erlass des Handelsministeriums vom 17. Juni 1850,

wodurch das dem Michael Spörlin und Daniel Schmid am 18. September 1845 verliehene fünfjährige Privilegium auf die Erfindung, die Dämpfe des Aethers als Triebkraft bei Dampfmaschinen zu verwenden, in Folge freiwilliger Zurücklegung für erloschen erklärt wird.

Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten hat in Folge freiwilliger Zurücklegung das dem Michael Spörlin und Daniel Schmid am 18. September 1845 auf die Erfindung, die Dämpfe des Aethers als Trieokraft bei Dampfmaschinen zu verwenden, verliehene fünfjährige Privilegium als erloschen erklärt.

Die diessfällige Privilegiums-Beschreibung befindet sich bei dem k. k. polytechnischen Institute zu Jedermanns Einsicht in Aufbewahrung.

Bruck m. p.

# 290.

# Verzeichniss

der von dem Handelsministerium am 23. Juni 1850 verliehenen ausschliessenden Privilegien.

Dem Joseph Ludwig Melicher, Dr. der Medicin und Chirurgie, wohnhaft in Wien (Alservorstadt Nr. 96), auf die Ersindung und Entdeckung eines Instrumentes für Harthörige "der Gehörverstärker" (Ottokraton) genannt, auf Ein Jahr; Zahl 3225-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentlichen Sanitätsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen.

Dem Alexander Oechslin, Maschinenschlosser aus Schafhausen, wohnhaft in Wien (Leopoldstadt Nr. 441), auf die Verbesserung der Drahtfederpolsterungen, wodurch eine grössere Dauerhaftigkeit der Elasticität und des Polsterüberzuges erzielt werde, auf Ein Jahr: Zahl 3239-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht. Der Fremdenrevers liegt vor

Dem Franz Horsky, Wirthschaftsrath, wohnhaft in Libiegitz in Böhmen, auf die Erfindung zweier neuen Ackergeräthe, nämlich eines Kartoffel-, dann eines Rüben- und Drill-Cultivators, auf zwei Jahre; Zahl 3312-H. — Die offengehaltene Privilegiumsbeschreibung befindet sich bei der k. k. böhmischen Statthalterei zu Jedermanns Einsicht in Aufbewahrung.

1248

Antoniemu Sabei, inżynierowi, zamieszkałemu w Aachen w Prusiech nadreńskich przez Dra Franciszka Wertfein, publicznego ajenta, zamieszkałego we Wiedniu (w mieście Nr. 469), na poprawe w wynalazku przez Lacroix uskutecznionym przy wałkowaniach i cewkowałach, która zamieszczona u wałkowni przed walcem cisnącym, każdego razu odmienne uskutecznia położe sukna, ile razy sukno pod walcami cisnacemi przez narząd ten przechodzi, przezco uchylić się dają smugi i fałdy innem przysposabianiem zwykle się na suknie pokazujące, na rok, L. 3595-H. - W królestwie pruskiem przedmiot ten już od 6. Stycznia 1850 na lat sześć został upatentowany. O dochowanie tajemnicy proszono. Z publicznych na bezpieczeństwo względów wykonywaniu tego przywileju nie stoi nic na przeszkodzie. Rewers cudzoziemczy jest przedłożony.

Jakubowi Dellree, miejskiemu mieczownikowi, zamieszkałemu we Wiedniu (na Jozefstadzie Nr. 81), na wynalazek i poprawę we fabrykacyi szpad od parady, wedle której głowka u szpady, nie jak dotychczas znitowana, lecz własnym sposobem z zewnątrz jest przymocowana, przezco szpada piękniej wygląda, a przytem nie więcej kosztuje jak dotychczas, na lat dwa; L. 3644-H. - Otwarte opisanie przywileju znajduje się w przechowaniu c. k. namiestnikostwa niższo-austryackiego dla każdego do przejrzenia.

J. P. Dupasquier, fabrykantowi w Lyonie, zamieszkałemu w Lyonie (na ulicy St. Bartłomieja pod Nr. 20) przez Walentego Pleiweiss, miejsk. kupca, zamieszkałego we Wiedniu, na wynalazek nowego sposobu użycia sprężystości do rozmaitego zastosowania sprężyny spiralnej, na lat pięć; L. 3645-H. — We Francyi wynalazek ten już od 20. Listopada 1846 na lat piętnaście został upatentowany. Z publicznych na bezpieczeństwo względów wykonywaniu tego przywileju nie stoi nic na przeszkodzie. Rewers cudzoziemczy jest przedłożony. Otwarte przywileju tego opisanie znajduje się w przechowaniu c. k. namiestnikostwa niższo-austryackiego dla każdego do przejrzenia.

Alojzemu Marcus, stolarzowi, zamieszkałemu we Wiedniu (na przedm. Himmelpfortgrund), przez J. G. Bartsch, ajenta, zamieszkałego we Wiedniu (w mieście Nr. 1157), na wynalazek w sporządzaniu parkietów, zwanych "parkietami sztucznemi maszyno-mozaikowemi' za pomocą ukonstruowanych własnym mechanizmem hyblów i maszyn do sklejania; które to parkiety z skośno kątnych równoległoboków podług matematycznego wykonywania są złożone, z różnemi deseniami, które z jednego punktu wychodzą i bez końca prowadzić się dają, przy których nie widać ani początku, ani zestawienia, a które nader pięknie się przedstawiają, i niby jednę całość i jeden deseń stanowią, a także i przy stołach, szafach i innych meblach zastosować się dają, na rok; L. 3646-H. — O dochowanie tajemnicy proszono.

Janowi Seufert i synowi, maszynistom, zamieszkałym we Wiedniu (na przedm. Schottenfeld Nr. 191), na wynalazek maszyny czyniącej niepotrzebnemi wszelkie dotychczas w warsztatach tkackich na wstążki używane atlas-maszyny i sprężyste wały, na lat dwa; L. 3649-II. — O dochowanie tajemnicy proszono.

Dem Antonie Sabei, Ingenieur, wohnhaft in Achen in Rheinpreussen durch Dr. Franz Wert fein, öffentlicher Agent, wohnhaft in Wien (Stadt Nr. 469), auf die Verbesserung der Lacroix'schen Erfindung für Walz-Walkmaschinen und Spulkumpen, welche an der Walkmaschine vor der Druckwalze angebracht, jedesmal eine veranderte Lage des Tuches bewirke, so oft dasselbe unter den Druckwalzen und durch diese Vorrichtung passirt, wodurch die an dem Tuche sonst entstehenden Streifen und Falten vermieden werden, auf Ein Jahr: Zahl 3595-H. — Im Königreiche Preussen ist dieser Gegenstand seit 6. Jänner 1850 auf sechs Jahre patentirt. Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentlichen Sicherheusrucksichten sieht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen. Der Fremdem vor 3 liegt vor.

Dem Jacob Dellree, bürgerl. Schwertfeger, wohnhaft in Wien (Josephstadt Nr. 81) auf die Erfindung und Verbesserung in der Erzeugung von Staatsdegen, wonach der Degenknopf (Kopf) nicht wie bisher mit einer Niete versehen werde, sondern durch eine Vorrichtung von innen festgehalten werde, wodurch der Degen ein schöneres und gefälligeres Aussehen erhalte, und doch nicht theurer als bisher zu stehen komme, auf zwei Jahre; Zahl 3644-H. — Die offengehaltene Privilegiumsbeschreibung befindet sich bei der k. k. niederösterreichischen Statthalterei zu Jedermanns Einsicht in Aufbewahrung.

Dem J. P. Dup as quier, Fabrikant zu Lyon, wohnhaft in Lyon (Strasse St. Barthelemi Nr. 20) durch Valentin Pleiweis, bürgerl. Handelsmann, wohnhaft in Wien, auf die Ersindung einer neuen Art der Verwendung der Elasticität zu verschiedenem Gebrauche durch Anwendung einer Spiralfeder, auf fünf Jahre: Zahl 3645-H. — In Frankreich ist diese Ersindung seit 20. November 1846 auf fünfzehn Jahre patentirt. In öffentlichen Sicherheitsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen. Der Fremdenrevers liegt vor. Die offengehaltene Privilegiumsbeschreibung besindet sich bei der k. k. niederösterreichischen Statthalterei zu Jedermanns Einsicht in Ausbewahrung.

Dem Alois Markus, Tischler, wohnhaft in Wien (Himmelpfortgrund) durch J. G. Bartsch, Agent, wohnhaft in Wien (Stadt Nr. 1157) auf die Ersindung in Versertigung von Parquetten, "Maschin-Mosaik-Kunstparquetten" genannt, mittelst eigener mechanisch-construirter Hobel- und Leimmaschinen, welche Parquetten aus verschobenen Parallelogramen nach mathematischer Ausführung bestehen, mit verschiedenen Dessins, die aus einem Puncte entstehen und in's Unendliche ausgeführt werden können, bei welchen weder der Anfang, noch die Zusammensetzung bemerkbar ist, die einen überraschend schönen Anblick gewähren, und gleichsam nur einen Körper und ein Dessin bilden, auch auf Tische, Kästen und andere Möbel anwendbar, auf Ein Jahr; Zahl 3646-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht

Dem Johann Seufert und Sohn, Maschinisten, wohnhaft in Wien (Schottenfeld Nr. 191), auf die Erfindung einer Maschine, welche alle bisher an den Bandmühlstühlen in Anwendung gewesenen Atlas-Maschinen und Schnellbäume entbehrlich mache, auf zwei Jahre; Zahl 3649-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht.

Bruck m. p.

#### 291.

Rozrządzenie ministerstwa handlu z dnia 24. Czerwca 1850, przedłużające przywilej na rok trzeci na wynalazek telegrafu uniwersalnego na obwieszczenia, pierwotnie Joachimowi Jammer pod dniem 14. Lutego 1818 nadany, a obecnie na Leopolda Köppel przeniesiony.

Ministeryum handlu postanowiło przedłużyć przywilej z dnia 12. Lutego 1848, na dalszy ciąg jednego, t. j. roku trzeciego, pierwotnie Joachimowi Jammer nadany, na wynalazek uniwersalnego telegrafu na obwieszczenia, a następnie na własność Leopolda Köppel ajenta we Wiedniu, przeniesiony.

Bruck m. p.

#### 292.

Rozrządzenie ministerstwa handlu z dnia 28. Czerwca 1850, ogłaszające, że przez upływ czasu ustał przywilej z dnia 23. Kwietnia 1846, pierwotnie Ludwikowi Hoffmann i Ksaweremu de Chernel nadany, na wynalazek w przyrzadzeniu, przez które uchylić się daje wyskoczenie lub zesliżnienie kót lokomytowowych i innych powozowych z kolei i z szyn na kolei żelaznej.

Ministeryum handlu ogłasza, że przez upływ czasu ustał przywilej z dnia 27. Kwietnia 1846 nadany Ludwikowi Hoffmann i Franciszkowi Ksaweremu de Chernel we Wiedniu na wynalazek i poprawę w przyrządzeniu, przez które przeszkodzonem zostanie wyśliznienie kół lokomotywowych i innych powozowych z szyn kolei żelaznej, a zatem i wystąpienie onychże z kolei żelaznej w ogólności.

Opisanie tego przywileju znajduje się w c. k. instytucie politechnicznym w przechowaniu dla każdego do przejrzenia.

Bruck m. p.

# 293.

Rozrządzenie ministerstwa handlu z dnia 2. Lipca 1850, ogłaszające, że przez upływ czasu ustał przywilej z dnia 22. Lutego 1850, nadany Franciszkowi Perini, na poprawę w prasie hydraulicznej.

Ministeryum handlu ogłosiło, że przez upływ czasu ustał przywilej z dnia 27. Lutego 1845, nadany Franciszkowi Perini na poprawę w prasie hidraulicznej.

Opisanie przywileju tego znajduje się w c. k. instytucie politechnicznem w przechowaniu dla każdego do przejrzenia.

Bruck m. p.

# 294.

# SPIS

przywilejów wyłącznych, przez ministeryum handlu pod d. 4. Lipca 1850. nadanych.

Janowi Gschmeidler, ślusarzowi, zamieszkałemu we Wiedniu (na przedm. Maryahilf pod Nr. 109), na wynalazek w kłódkach, zamkach u drzwi i u szaf, których

#### 291.

Erlass des Handelsministeriums vom 24. Juni 1850.

wodurch das ursprünglich dem Joachim Jammer am 12. Februar 1848 verlieh.... und nunmehr an Leopold Köppel übergegangene Privilegium auf die Erfindung eines Universal-Telegraphen für Ankündigungen auf das dritte Jahr verlängert wird.

Bas Handelsministerium hat das ursprünglich dem Joachim Jammer verliehene und seither in das Eigenthum des Agenten in Wien, Leopold Köppel, übergegangene Privilegium vom 12. Februar 1848, auf die Erfindung eines Universal-Telegraphen für Ankündigungen, für die weitere Dauer Eines, d. i. des dritten Jahres zu verlängern befunden.

Bruck m. p

#### 292.

Erlass des Handelsministeriums vom 28. Juni 1850,

wodurch das dem Louis Hoffmann und Franz Xaver von Chernel am 27. April 1846 verliehene Privilegium, auf Erfindung einer Vorrichtung, wodurch das Austreten und Abgleilen der Locomotiv- und anderer Wagenräder von dem Geleise und den Eisenbahnschienen verhindert wird. als durch Zeitablauf erloschen erklärt wird.

Das Ministerium für Handel hat das dem Louis Hoffmann und Franz Xaver von Chernel zu Wien am 27. April 1846 auf Erfindung und Verbesserung einer Vorrichtung wodurch das Abgleiten der Locomotiv- und anderer Wagenräder von den Eisenbahnschienen, somit das Austreten derselben aus dem Geleise auf den Eisenbahnen überhaupt verhindert werde, verliehene Privilegium als durch Zeitablauf erloschen erklärt.

Die diessfällige Privilegiumsbeschreibung befindet sich bei dem k. k. polytechnischen Institute zu Jedermanns Einsicht in Aufbewahrung.

Bruck m. p

# 293.

Erlass des Handelsministeriums vom 2. Juli 1850,

womit das dem Franz Perini am 27. Februar 1845 verliehene Privilegium, auf eine Verbesserung der hydraulischen Presse, als durch Zeitablauf erloschen erklärt wird.

Das Ministerum für Handel hat das dem Franz Perini vom 27. Februar 1845 verliehene Privilegium auf eine Verbesserung der hydraulischen Presse durch Zeitablauf erloschen erklärt.

Die diessfällige Privilegiumsbeschreibung befindet sich bei dem k. k. polytechnischen Institute zu Jedermanns Einsicht in Aufbewahrung.

Bruck m. p.

# 294.

# Verzeichniss

der von dem Handelsministerium am 4. Juli 1850 verliehenen ausschliessenden Privilegien.

Dem Johann Gschmeidler, Schlosser, wohnhaft in Wien (Mariahilf Nr. 109), auf die Erfindung von Vorhäng-, Thür- oder Kasten-Schlössern, welche ohne genauen Nach-

bez dokładnie dorabianego klucza, nawet gwałtownie, nie rozbiwszy zupełnie zamek takowy, odemknąć nie można, na rok; L. 3732-H. — Otwarte przywileju opisanie znajduje się u c. k. namiestnikostwa niższo-austryackiego w przechowaniu dla każdego do przejrzenia.

Hermanowi Fryderykowi Rafałowi baronowi Gersheim zamieszkałemu we Wiedniu, przez Dr. Józefa de Winiwarter, adwokata nadwornego i sądowego, zamieszkałego we Wiedniu, na wynalazek pobielania (cyną) każdego przedmiotu metalowego dowolnej formy i wielkości, na zimnej drodze bez użycia stosu galwanicznego lub bateryi galwanicznej, a to w ten sposób, iż pobielenie takowe trwalsze jest i czyściejsze, jak uskutecznione dotychczasowemi metodami, i że powłoka cynowa w dowolnej grubości może mieć miejsce, na rok; L. 3769-H. — O dochowanie tajemnicy proszono. Z publicznych na zdrowie względów wykonywaniu tego przywileju nie stoi nie na przeszkodzie. Rewers cudzoziemczy przedłożono.

Ernestowi Schadlbauer, miejsk. kupcowi, zamieszkałemu we Wiedniu (w mieście Nr. 801), na wynalazek nowego gatunku wag, żadnego ciężaru nie potrzebujących, lecz w momencie przez skalę wagę oznaczających, na rok; L. 3827-H. — O dochowanie tajemnicy proszono.

Robertowi baronowi Seckendorff, książ. Coburg-Gotajskiemu kapitanowi zewnątrz służby, z Fryburga w Breisgau, zamieszkałemu w Heinrichshalle, przez J. H. Stametz i spółkę, zamieszkałego we Wiedniu, na wynalazek odjęcia gipsowi kwasu siarkowego a przeniesienia go na sól kuchenną, na lat piętnaście; L. 3828-H. — O dochowanie tajemnicy przez ciąg roku jednego proszono. Z publicznych na zdrowie względów wykonywaniu tego przywileju nie stoi nic na przeszkodzie. Rewers cudzoziemczy przedłożono.

Fryderykowi Müller i Józefowi Ludold, inżynierowi cywilnemu, zamieszkałe mu we Wiednia, (na Wiedeniu Nr. 76), na wynalazek parowego aparatu gazowego bez gazomiaru, na rok; L. 3829-H. — O dochowanie tajemnicy proszono. Z publicznych na bezpieczeństwo względów wykonywaniu tego przywileju nie stoi niena przeszkodzie.

Walterowie Zuppinger, nadinżynierowi, zamieszkałemu w Zürch w Szwajcaryi, przez Jerzego Krauss, miejsk. kupca, zamieszkałego we Wiedniu (w mieście Nr. 642), na wynalazek nowego koła wodnego, zwanego: koło wodne Zuppingierowe, na lat pięć; L. 3870-H. — Otwarte przywileju tego opisanie znajduje się w przechowaniu u c. k. namiestnikostwa niższo - austryackiego dla każdego do przejrzenia. Z publicznych na bezpieczeństwo względów wykonywaniu tego przywileju nie stoi nic na przeszkodzie. Rewers cudzoziemczy jest przedłożony.

Józefowi Hiltner, miejsk. handlarzowi i producentowi wszelkich gatunków czapeczek wojskowych, zamieszkałemu we Wiedniu (w mieście Nr. 673), na poprawę w produkowaniu złotych opasek do szabel, przy których części mosiężne lub stalowe sukno wraz z podkładkami nie tak łatwo przetrzeć mogą, na rok; L. 3892-II. — O dochowanie tajemnicy proszono.

Emilowi Kessler, dyrektorowi fabryk maszynowych w Karlsruhe i Esslingen, zamieszkałemu w Karlsruhe, przez Dr. Franciszka Wertfein, publicznego ajenta, zamieszkałego we Wiedniu, na wynalazek nowej konstrukcyi kotłów do lokomotywów, naszyn okrętowych i lądowych, na lat piętnaście; L. 3893-H. — O dochowanie tajemnicy proszono. Z publicznych na bezpieczeństwo względów wykonywaniu tego przywileju nie stoi nic na przeszkodzie. Rewers cudzoziemczy przedłożono.

schlüssel und selbst mit Gewalt, ohne gänzliche Zerstücklung eines solchen Schlosses, nicht aufgesperrt werden können, auf Ein Jahr, Z. 3732-H. — Die offengehaltene Privilegiumsbeschreibung befindet sich bei der k. k. niederösterreichischen Statthalterei zu Jedermanns Einsicht in Aufbewahrung.

Dem Hermann Friedrich Raphael Freiherrn v. Gersheim, wonnhaft in Wien, durch Dr. Joseph v. Winiwurter, Hof- und Gerichts-Advocat, wohnhaft in Wien, auf die Erfindung, auf kaltem Wege ohne Anwendung einer galvanischen Säule oder Batterie jedes Metallstück von beliebiger Form und Grösse derart zu verzinnen, dass die Verzinnung haltbarer und reiner sei, als die nach den bisher bekannten Methoden bewerkstelligte, und dus Zinn in beliebiger Dicke aufgetragen werden könne, auf Ein Jahr, Z. 3769-H. Die Geheinhaltung wurde angesucht In öffentlichen Sicherheitsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen Der Fremdeurevers liegt vor.

Dem Ernst Schadelbauer, bürgerl. Handelsmann, wohnhaft in Wien (Stadt Nr. 801), auf die Ersindung einer neuen Art von Wagen, welche keines Gewichtes bedürfen, sondern augenblicklich durch eine Scala das Gewicht ungeben, auf Ein Jahr, Z. 3827-H.

— Die Geheimhaltung wurde angesucht.

Dem Robert Freiherrn v. Seck end orff, herzogl. Coburg-Gothaischer Hauptmann ausser Diensten, aus Freiburg im Breisgau, wohnhaft in Heinrichshalle, durch J. H. Stametz und Comp., wohnhaft in Wien, auf die Erfindung, dem Gypse die Schwefelsäure zu entziehen und auf das Kochsalz zu übertragen, auf fünfzehn Jahre, Z.3828-H. — Die Geheimhaltung wurde auf die Dauer eines Jahres ungesucht. In öffentlichen Sanitätsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen. Der Fremdenrevers liegt vor

Dem Friedrich Müller und Joseph Ludold, Civil-Ingenieur, wohnhaft in Wien (Wieden Nr. 76), auf die Erfindung eines Dampfgasapparates ohne Gasometer, auf Ein Jahr, Z. 3829-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentlichen Sicherheitsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen.

Dem Walter Zuppinger, Ober-Ingenieur, wonnhaft in Zürich in der Schweiz, durch Georg Kraus, bürgerl. Handelsmann, wohnhaft in Wien (Stadt Nr. 642), auf die Ersindung eines neuen Wasserrades, Zuppinger Wasserrad genannt, auf fünf Jahre, Z. 3870-H. — Die offengehaltene Privilegiumsbeschreibung besindet sich bei der k.k. niederösterreichischen Statthalterei zu Jedermanns Einsicht in Aufbewahrung. In öffentlichen Sicherheitsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen. Der Fremdenrevers liegt vor.

Dem Joseph Hiltner, bürgerl. Visirhändler und Erzeuger aller Gattungen Militär-Kappen, wohnhaft in Wien (Stadt Nr. 673), auf die Verbesserung in der Erzeugung der goldreichen Säbelkuppeln, wodurch die Messing - oder Stahlbestandtheile das Tuch sammt den Lederunterlagen nicht so leicht durchreiben können, auf Ein Jahr, Z. 3892-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht.

Dem Emil Kessler, Director der Maschinenfabriken zu Karlsruhe und Esslingen, wohnhaft in Karlsruhe, durch Dr. Franz Wertfein, öffentlicher Agent, wohnhaft in Wien, auf die Erfindung einer neuen Construction von Kesseln zu Locomotiven, Schiff- und Landmaschinen, auf fünfzehn Jahre, Z. 3893-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentlichen Sicherheitsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen. Der Fremdenrevers liegt vor.

Bruck m. p.

#### SPIS

przywilejów wyrącznych, przez ministeryum hanndlu dnia 5. Lipca 1850. nadanych.

Izaakowi Löbl Pulvermacher, mechanikowi z Wrocławia, zamieszkałego we Wiedniu (na starym Wiedeniu Nr. 57), na wynalazek w konstrukcyi i produkcyi hydroelektrycznych stosów Wolty, sposobnych nie tylko do użycia fizykalnego i medycznego. lecz też i do stroju w kształcie łańcuszków, pierścieni, bransoletek, naczolników, kolczyków i t. d., na rok; L. 3894-II. — O dochowanie tajemnicy proszono. Z publicznych na zdrowie względów, wykonywaniu tego przywileju pod tym warunkiem nie stoi nic na przeszkodzie, że przedmiot onegoż w każdym poszczegolnym przypadku tylko za zarządzeniem lekarskiem, użytem zostanie, a oraz wszelkie lekarskie zachwalanie zupełnie zaniechanem będzie. Rewers cudzoziemczy przedłożono.

Izaakowi Löbl Pulvermacher, mechanikowi z Wrocławia, zamieszkałemu we Wiedniu (na starym Wiedeniu Nr. 57), na wynalazek i poprawę w produkowaniu i konstrukcyi wolta-elektrycznych hydro-stosów, ruchomych i aparatów indukcyjnych, sposobnych do użycia tak fizykalnego jak medycznego, uiemniej też i do stroju, w kształcie łańcuszków, pierścieni, bransoletek, obrączek czolnych, bandażów i t. p., na rok; L. 3895-H. — O dochowanie tajemnicy proszono. Z publicznych na zdrowie względów wykonywaniu tego przywileju pod tym warunkiem nie stoi nic na przeszkodzie, iż przedmiot onegoż w każdym poszczególnym przypadku tylko za zarządzeniem lekarskiem, użytem będzie, a oraz wszelkie lekarskie onegoż zachwalanie, zupełnie zaniechanem zostanie. Rewers cudzoziemczy jest przedłożony.

J. B. Madden, inżynierowi cywilnemu, zamieszkałemu w Kitzingen w Bawaryi, przez Ferdynanda Roeschel, zamieszkałego we Wiedniu, (w mieście Nr. 258), na wynalazek nowego systemu żeglugi parowej rzecznej, za pomocą którego zużycie węgla o połowę zmniejszonem zostanie, na lat piętnaście; L. 3896-H. — Otwarte przywileju opisanie znajduje się u c. k. namiestnikostwa niższo-austryackiego w przechowaniu dla każdego do przejrzenia. Z publicznych na bezpieczeństwo względów wykonywaniu tego przywileju nie stoi nic na przeszkodzie. Rewers cudzoziemczy jest przedłożony.

Karolowi Fink, uprawnionemu płatnerzowi, zamieszkałemu we Wiedniu (na Laimgrubie Nr. 68.) i Franciszkowi Fink, czeladnikowi złotniczemu, zamieszkałemu we Wiedniu (Laimgrube Nr. 194), na wynalazek w sporządzaniu blatów frykcyjnych stalowych w dowolnej średnicy, sposobnych do młynów wodnych parowych i końskich, osobliwie zaś do młynków ręcznych (żarn), na rok; L. 3924-H. — O dochowanie tajemnicy proszono. Z publicznych na bezpieczeństwo względów wykonywaniu tego przywileju nie stoi nic na przeszkodzie.

Adolfowi de Herz, prywatyzującemu, zamieszkałemu we Wiedniu (w mieście Nr. 846), przez Dr. Franciszka Gutherz, adwokata nadwornego i sądowego, zamieszkałego we Wiedniu, na wynalazek maszyny centryfugalnej do czyszczenia i klarowania cukru w formach, na rok; L. 3954-H. — O dochowanie tajemnicy proszono. Z publicznych na bezpieczeństwo względow wykonywaniu tego przywileju nie stoi nic na przeszkodzie.

Józefowi Sonnen feld, buhalterowi, zamieszkałemu we Wiedniu (w mieście Nr. 1149 i 1150), na wynalazek wag listowych i pakietowych na sprężynach cisnących,

### Verzeichniss

der von dem Handelsministerium am 5. Juli 1850 verliehenen ausschliessenden Privilegien.

Dem Isak Löbel Pulvermach..., Mechaniker aus Breslau, wohnhaft in Wien (alte Wieden Nr. 57), auf die Erfindung in der Construction und Erzeugung hydroelektrischer voltaischer Ketten, welche sich sowohl zum physikalischen und medicinischen, als auch zum Schmuckgebrauche, als Ketten, Ringe, Arm- und Stirnbänder, Ohrgehänge etc. eigen, auf Ein Jahr; Zahl 3894-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentlichen Sanitätsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums unter der Bedingung kein Bedenken entgegen, dass der Gegenstand desselben von Fall zu Fall nur auf ärztliche Anordnung angewendet, und jede medicinische Anpreisung desselben vermieden werde. Der Fremdenrevers liegt vor.

Dem Isak Löbel Pulvermacher, Mechaniker aus Breslau, wohnhaft in Wien (alte Wieden Nr. 57), auf die Erfindung und Verbesserung in der Erzeugung und Construction voltaelektrischer ambulanter Hydro-Ketten und Inductions-Apparate, welche sich sowohl zum physikalischen und medicinischen, als auch zum Schmuckgebrauche, als Ketten, Ringe, Arm- und Stirnbänder, Bandagen etc. eignen, auf Ein Jahr; Zahl 3895-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentlichen Sanitätsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums unter der Bedingung kein Bedenken entgegen, dass der Gegenstand desselben von Fall zu Fall nur auf ärztliche Anordnung angewendet, und jede medicinische Anpreisung desselben vermieden werde. Der Fremdem evers liegt vor.

Dem J. B. Madden, Civilingenieur, wohnhaft in Kitzingen in Baiern, durch Ferdinand Roeschel, wohnhaft in Wien (Stadt Nr. 258), auf die Erfindung eines neuen Systemes der Flussdampfschiffahrt, durch dessen Anwendung der Verbrauch an Kohlen um die Hälfte vermindert werde, auf fünfzehn Jahre; Zahl 3896-H. — Die offengehaltene Privilegiumsbeschreibung befindet sich bei der k. k. niederösterreichischen Statthalterei zu Jedermanns Einsicht in Aufbewahrung. In öffentlichen Sicherheitsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen. Der Fremdenrevers liegt vor.

Dem Carl Fink, befugter Zeugschmid, wohnhaft in Wien (Laimgrube Nr. 68), und Franz Fink, Goldarbeitergehilfe, wohnhaft in Wien (Laimgrube Nr. 194), auf die Erfindung in der Verfertigung von Reibslächen von Stahl nach beliebigem Diameter, welche für Mühlen von Wasser-, Dampf- und Pferdekraft, besonders aber für Handmühlen geeignet seien, auf Ein Jahr; Zahl 3924-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentlichen Sicherheitsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen.

Dem Adolph v. Herz, Privatier, wohnhaft in Wien (Stadt Nr. 846), durch Dr. Franz Gutherz, Hof-und Gerichtsadvocat, wohnhaft in Wien, auf die Erfindung einer Centrifugal-Maschine zum Reinigen und Clairciren der geformten Zucker, auf Ein Jahr; Zahl 3954-H.

— Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentlichen Sicherheitsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen.

Dem Joseph Sonnenfeld, Buchhalter, wohnhaft in Wien (Stadt Nr. 1149 und 1150), auf die Erfindung von Brief- und Packet-Wagen auf Druckfedern, wobei das Gewicht

przy których waga przez ciśnienie ciężaru na sprężynie spiralnej metalowej oznaczoną będzie, na rok; L. 3988-II. — Otwarte przywileju opisanie znajduje się u c. k. namiestnikostwa niższo-austryackiego w przechowaniu dla każdego do przejrzenia.

Ignacemu Kristian, miejsk. kapelosznikowi zamieszkałemu we Wiedniu, (na Laimgrubie Nr. 1), na wynalazek w użyciu gutty-percha do fabrykacyi kapeluszy, podkładek kapeluszowych i filcu na trzewiki, na lat dwa; L. 3998-H. — O dochowanie tajemnicy proszono.

Bruck m. p.

#### 296.

Rozrządzenie ministerstwa handlu, przemysłu i budowli publicznych z dnia 11. Lipca 1850,

którem się przedłuża na rok czwarty i piąty przywilej z dnia 28. Czerwca 1847, nadany Santemu Cian na wynalazek we fabrykacyi pomady malinowej galaretowatej.

Ministeryum handlu, przemysłu i budowli publicznych postanowiło przedłużyć na rok czwarty i piąty przywilej z dnia 28. Czerwca 1847, nadany Santemu Cian, na wynalazek we fabrykacyi pomady malinowej galaretowatej (pomada gelatina di framboises).

Bruck m. p.

#### 297.

Rozrządzenie ministerstwa handlu z dnia 12. Lipca 1850,

którem się ogłasza, że przez upływ czasu ustał przywilej z dnia 22. Stycznia 1835. Janowi Chrystyanowi rycerzowi de Zahony nadany na wynalazek aparatu ewaporacyjnego.

Ministeryum handlu, przemysłu i budowli publicznych ogłasza, że przez upływ czasu ustał przywilej z dnia 22. Stycznia 1835, nadany na wynalazek aparatu ewaporacyjnego Janowi Chrystyanowi rycerzowi de Zahony, właścicielowi c. k. uprzywilejowanej rafineryi cukru w Gorycyi, pod firmą: rafinerya cukru J. C. rycerza de Zahony.

Opisanie przywileju znajduje się w c. k. instytucie politechnicznym w przechowaniu dla każdego do przejrzenia.

Bruck m. p.

# 298.

Rozrządzenie ministerswa handlu z dnia 12. Lipca 1850,

którem się przedłuża na dalszy ciąg jednego roku przywilej z dnia 5. Kwietnia 1842, na wynalazek nowego sposobu wyciągania soku ze wszystkich części debu, nadany pierwotnie Franciszkowi Bogumiłowi Rietsch, a następnie na własność Edwarda Chrystyana Eyring przeniesiony.

Ministeryum handlu postanowiło przedłużyć na dalszy ciąg jednego, to jest roku dziewiątego przywilej z dnia 5. Kwietnia 1842, na wynalazek nowego sposobu wycią-

durch den Druck der Last auf eine gewundene Metallfeder ermittelt werde, auf Ein Jahr; Zahl 3988-H. — Die offengehaltene Privilegiumsbeschreibung befindet sich bei der k. k. niederösterreichischen Statthalterei zu Jedermanns Einsicht in Aufbewahrung.

Dem Ignaz Kristian, bürgerl. Hutmacher, wohnhaft in Wien (Laimgrube Nr. 1), auf die Erfindung in der Anwendung von Gutta-Percha zur Fabrikation der Hüte, Hutunterlagen, und des Filzes zu Schuhen, auf zwei Jahre; Zahl 3998-H. — Die Geheimhaltung wurde angesucht.

Inth trees at many the state of the state of

#### **296.**

# Erlass des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 11. Juli 1850,

womit das dem Santo Cian am 28. Juni 1847 verliehene Privilegium auf die Entdeckung in der Verfertigung einer gallertartigen Himoeeren-Pomade auf das vierte und fünfte Jahr verlängert wird.

Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten hat das dem Santo Cian auf die Entdeckung in der Verfertigung einer gallertartigen Himbeeren-Pomade (pomata gelatina di Framboises) ertheilte Privilegium vom 28. Juni 1847 auf das vierte und fünfte Jahr zu verlängern befunden.

mark within assett of marks; Brack m. p. 1881

#### 297

# Erlass des Handelsministeriums vom 12. Juli 1850,

womit das dem Johann Christian Ritter von Zahony am 22. Jänner 1835 verliehene Privilegium auf einen Abdampfungsapparat als durch Zeitablauf erloschen erklärt wird.

Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten hat das dem Johann Christian Ritter von Zahony, Inhaber der die Firma J. C. Ritter führenden k. k. privil. Zuckerraffinerie zu Görz, am 22. Jänner 1835 auf einen Abdampfungsapparat verliehene Privilegium als durch Zeitablauf erloschen erklärt.

Die diessfällige Privilegiumsbeschreibung befindet sich bei dem k. k. polytechnischen Institute zu Jedermanns Einsicht in Aufbewahrung.

Bruck m. p.

# 298.

# Erlass des Handelsministeriums vom 12. Juli 1850,

womit das ursprünglich dem Franz Gottfried Rietsch am 5. April 1842 verliehene und seither in das Eigenthum des Eduard Christian Eyring übergegangene Privilegium auf die Erfindung, den Saft aus allen Theilen der Eiche auf eine neue Art auszuziehen auf die weitere Dauer Eines Jahres verlängert wird.

Das Handelsministerium hat das ursprünglich dem Franz Gottfried Rietsch verliehene, und seither in das Eigenthum des Eduard Christian Eyring übergegangene Privilegium vom

XCVII. (Poln.) 377

gania soku ze wszystkich części dębu z wyłączeniem galasu do użycia garbarzy i farbiarzy.

Bruck m. p.

#### 299.

# Rozrządzenie ministerstwa handlu z dnia 14. Lipca 1850,

którem się ogłasza, że przez upływ czasu ustał przywilej z dnia 4. Stycznia 1849. Adolfowi Sachs nadany na wynalazek pewnego gatunku zębów "Mastigadour" zwanych.

Ministeryum handlu, przemysłu i budowli publicznych ogłasza, że przez upływ czasu ustał przywilej z dnia 4. Stycznia 1849, nadany Adolfowi Sachs na wynalazek pewnego rodzaju zębów "Mastigadour" zwanych.

Opisanie tego przywileju znajduje się w c. k. instytucie politechnicznym w przechowaniu dla każdego do przejrzenia.

Bruck m. p.

# 300.

# Rozporządzenie ministerstwa handlu z dnia 19. Lipca 1850,

mocą którego się ogłasza, że przez upływ czasu ustał przywilej Franciszka Raffelsberger pod dniem 18. Lutego 1837, nadany na wynalazek drukowania za pomocą typografii, kart jeograficznych, planów, rysunków i t. p.

Ministeryum handlu, przemysłu i budowli publicznych ogłasza niniejszem, że przez upływ czasu ustał przywilej, nadany pod dniem 18. Lutego 1837 Franciszkowi Raffelsberger, na wynalazek kart jeograficznych, planów, rysunków i t. p.

Opisanie przywileju znajduje się w c. k. instytucie politechnicznym w przechowaniu dla każdego do przejrzenia.

Bruck m. p

5. April 1842 auf die Erfindung, den Saft aus allen Theilen der Eiche mit Ausschluss der Knoppern zum Gebrauche der Gärber und Färber auf eine neue Art auszuziehen, auf die weitere Dauer Eines, das ist des neunten Jahres zu verlängern befunden.

Bruck m. p.

#### 299.

# Erlass des Handelsministeriums vom 14. Juli 1850,

womit das dem Adolph Sachs am 4. Jänner 1849 verliehene Privilegium auf die Erfindung einer Art von Gebissen "Mastigadour" genannt, als durch Zeitablauf erloschen erklärt wird.

Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten hat dus dem Adolph Sachs am 4. Janner 1849 auf die Erfindung einer Art von Gebissen "Mastigadour" genannt, ertheilte Privilegium, als durch Zeitablauf erloschen erklärt.

Die diessfällige Privilegiumsbeschreibung befindet sich bei dem k. k. polytechnischen Institute zu Jedermanns Einsicht in Aufbewahrung.

Bruck m. p.

### 300.

# Verordnung des Handelsministeriums vom 19. Juli 1850,

womit das dem Franz Raffelsberger am 18. Februar 1837 verliehene Privilegium auf die Erfindung geographische Karten, Pläne, Zeichnungen etc. durch Buchdruck (Typographie) zu erzeugen, als durch Zeitablauf erloschen erklärt wird.

Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten hat das dem Franz Raffelsberger am 18. Februar 1837 auf die Erfindung geographische Karten, Pläne, Zeichnungen etc. durch Buchdruck (Typographie) zu erzeugen, verliehene Privilegium, als durch Zeitablauf erloschen erklärt.

Die diessfällige Privilegiumsbeschreibung befindet sich bei dem k. k. polytechnischen Institute zu Jedermanns Einsicht in Aufbewahrung.

Bruck m. p.

CARY

An appear and Geleger and Chiefe and Coule and the second and the

Henry -

# ees

# Erlass des Bundelsministeriums com 14, Juli 1850.

des des des finales Martes am 2 de cere 1049 et diebes freiente lan auf die Erfordung einer det von Gebieten "Martine laur" genneut, als march Freit blauf zeite-

Sugar materian - that he there and all the he he he are things Sugar and Limber 1859 on the British on the sugar and the sugar a

the distribute Princingle of the Supersineum

at in all principles on an

# .00E

# Verwednung den Bandelsministerlung nom 19. July 1850.

where the transfer the relative per a few transfer and the restriction of the transfer and the transfer and

the state of the final the former and the state of the st

Die der der Viere Vereitegenande den bestand auf den de dem de, de publier durieren

severel m. p.

# migration of the particular of the second

# cesarsiwa austryackiego.

Część XCVIII.

Wrdana i rozesiana

w wydrodu wylaczona nie wieckowa: 27. Lipca 1870, a wydrona mai ejszem (u njęzykowem.: 20. Lipca 1870, a wydrona mai ejszem (u njęzykowem.:

#### 108

Rezezadzenie ministerstura spranordlinosci z dnia 22. Lipca 1850.

costephone and a contract of the contract of t

owers all a read with the period of the man and the man and the man and the contract of the co

of an guiltenmates?